## Imishinti

315 T

# Lemberger Beitung.

# Odziemik urzędowy Gazety Lwowskiej.

### Tro a D

2. Czerwca 1864.

T. Juni 1964.

6 8 i f t. (1)

Nr. 8284. Von dem f. f. Kreisgerichte zu Stanisławów wird über das gesammte bewegliche und unbewegliche Bermögen des Stanisławower Gerichts = Advokaten Dr. Carl Kolischer der Konkurs erförnet

Alle diejenigen, welche an diese Konkursmasse eine Forderung zu stellen haben, werden aufgefordert, ihre Ansprüche mittelst einer förmlichen Klage wider den zum Bertreter der Konkursmasse gleichzeitig bestellten Advokaten Dr. Bardasch, zu dessen Substitut unter Einem Abrokat Dr. Przydydowski ernannt wirt, dis einschließig 30. September 1864 bei diesem k. k. Kreisgerichte anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit ihrer Forderung, sondern auch das Necht, kraft dessen sie in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden begehren, nachzuweisen, widrigens sie nach Verstreichung dieses Termisnes von dem gesammten Konkursvermögen, soweit solches durch die zeitgerecht angemeldeten Forderungen erschöpft würde, unbeachtet des ihnen auf ein Massagut zustedenden Eigenthums oder Pfandrechtes oder des ihnen zustehenden Kompensazionsrechtes ausgeschlossen, und im letzteren Falle zur Abtragung ihrer Schuld an die Masse angeshalten werden würden.

Bum einstweiligen Vermögensverwalter der Konfursmasse wird Joel Ehrlich bestellt, und zur Wahl eines desinitiven Vermögensver-walters und des Gläubigerausschußes werden alle Gläubiger auf den 20. Oftober 1864 um 10 11hr Vormittags hiergerichts zu erscheinen porgeladen.

Nus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes. Stanisławów, am 28. Mai 1864.

(981) © 8 i f t. (1)

Mr. 541. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte Horodenka wird den, tem Namen und Wehnorte nach unbekannten Erben der in Michalcze verstorbenen Paraska Zaleska hiemit bekannt gemacht, daß Josef Szydłowski in seinem Nechtsstreite wider dieselbe, respective ihre liegende Masse pto. 210 fl. 10 fr. öst. W. ein Gesuch um Festsetung eines Termins zur mündlichen Verhandlung am 16. März 1804 J. 541 hiergerichts überreicht habe, und daß hierüber die Tagsfahrt auf den 2. Juni 1864 um 10 Uhr Vormittags hiergerichts unter Einem sestgesetzt, und zur Wahrung der Nechte der obigen liegenden Masse der hiesige Insase Selig Engel als Kurator ad actum ernannt, auch diesem der dießfällige Bescheit zugestellt, den unbekannten Erben aber freigestellt wird, zur Verhandlung zu erscheinen und in Gemeinschaft mit dem Kurator oder abgesonderte Vertheidigungssschriften zu erstatten.

Bom f. f. Bezirfegerichte. Horodenka, am 22. März 1864.

Mr. 8048. Das Stanislawower k. t. Rreisgericht gibt dem Moses Schulim Halpern kund, daß wider ihn über Ansluchen des Nuchim Arnold auf Grund des Wechsels adto. Borszczow 30. Jänner 1864 die Zahlungsauflage der Wechselsumme pr. 100 fl. öst. Währ. f. N. G. bewilligt und dem für Moses Schulim Halpern als dem Wehnorte nach unbekannten, in der Person des Herrn Abvokaten Dr. Berson mit Substituirung des Herrn Abvokaten Dr. Skwarczyński aufgestellten Kurator zugestellt wird.

Stanisławow, am 25. Mai 1864.

(971) © 8 t t t. (1)

Mro. 12384. Vom Lemberger f. k. Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Verlust gerathenen, auf den Namen der Gemeinre Bakowce, Brzezauer Kreises lautenden 2% ostgaliz. Natural-Lieferungs-Obligazion No 10143 ddo 1ten November 1829 über 102 f 33% rr aufgefordert, diese Obligazion binnen Einem Jahre, G. Wochen und drei Tagen dem Gerichte vorzulegen und die Besitzechte darzuthun, widrigens nach fruchtlos verstrichener Frist solche amortisitet werden wird.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, den 20. April 1864.

Nro. 21415. Non dem Lemberger f. k. Landes als Hanbelögerichte wird dem unbefannten Aufenthaltes weilenden Berl Tannendaum mit diesem Ediste befannt gemacht, daß Simche Margoles
gegen denselben am 13. April 1864 3. 15757 eine Zahlungsauflage
plo. 1400 fl. öst. B. erwirft hat.

Da der Mohnort des Berl Tannenbaum unbefannt ist, so wird demfelben der Landes Advokat Dr. Kratter mit Substituirung des Landes Advokaten Dr. Blumenkeld auf seine Gesahr und Kosten zum

Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt.

Vom f. k. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg. am 20. Mai 1864.

972) Kundmachung.

Mro. 3174. Dom f. f. Kriegsgerichte in Lemberg wird kundgemacht, daß Alexander Vogel, Pächter der Ossolinskischen Buchdruckerei, mit hierortigem Urtheile vom 7. April d. J., welches über den ergriffenen Rekurs mit Berordung des hohen k. k. Landes General-Kommandos vom 22. d. M. Abth. 2 Nr. 1692 bestätiget wurde, wegen Berbrechens der Bernachlässigung der pflichtmäßigen Obsorge und Ausmerksamkeit durch Drucklegung des Gedichtes "Agtebi duszy", wegen des durch dasselbe begangenen Berbrechens des Hochverrathes, mit 14tägigem Prosoßenarreste bestraft, die Verbreitung dieses Gedichtes verboten, und die Bernichtung der davon gedruckten Eremplare anbesohlen wurde.

Lemberg, am 27. Mai 1864.

963) Mundmachung. (3) Mr. 3939. Im Zwecke der Verpachtung nachstehender Gefälle der freien Handelsstadt Brody, ale:

1) Des Einkommens von der Biereinfuhr mit bem Fiskalpreise

von 583 fl. 43 fr. öft. 28.;

2) bes Methaufschlags mit bem Fistalpreise von 422 ft. 12 fr. öft. 2B.;

3) bes Stand- und Marktgeldergefälls mit dem Fiskalpreise

von 1115 fl. 33 fr. oft. QB.; endlich

4) tes Maß- und Waggeldergefälls mit dem Fiskalpreise von 502 fl. 83 fr. öst. W. für die Zeit vom 1. November 1864 bis tehsten Dezember 1865 wird beim k. k. Bezirkkamte in Brody. u. zw. für das zu verpachtende Einkommen von der Viereinsuhr und von dem Methausschlage am 13. Juni l. J. die erste und im ungünstigen Falle am 4. Juli l. J. die zweite, am 27. Juli l. J. aber die dritte, und für das Stand und Marktgeldergefäll, dann das Maß- und Waggeldergefäll am 14. Juni l. J. die erste, und im ungünstigen Falle am 5. Juli l. J. die zweite, am 28. Juli l. J. aber die dritte Offertverhandlung abgehalten werden.

Unternehmungeluftige wollen ihre versiegelten, gehörig gestempelten, mit 10% Vadium versehenen Offenten für das zu verpachtende Ginkommen von der Viereinfuhr und vom Methaufschlage längstens bis 13. Juni l. J., beziehungsweise 4. oder 27. Juli l. J., dagegen für das zu verpachtende Stand- und Marktgeldergesäll, dann das Maß- und Waggeldergefäll längstens bis zum 14. Juni, beziehungsweise 5. oder 28. Juli l. J. bis 6 Uhr Abends beim k. k. Bezirksamte in Brody eindringen, woselbst auch die näheren Bedingungen

eingesehen werden können. Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Złoczow, ben 15. Mai 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3939. W celu wydzierzawienia następujących przychodów wolnego miasta Brodów, jako to:

1) Przychodu z opłaty za przywóz piwa z cena fiskalną 583

złr. 43 kr. w. a.; 2) przychodu z opłaty od miodu z ceną fiskalna 422 złr. 12 kr. w. a.;

3) targowego i miejscowego z cena fiskalna 1115 złr. 33 kr. w. a.; nareszcie

4) wagowego i miarkowego z ceną fiskalną 502 złr. 83 kr. w. a. na czas od 1. listopada 1864 aż do końca grudnia 1865 odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach, mianowicie ku wydzierzawieniu przychodów z opłaty za przewóz piwa i z opłaty od miodu na dniu 13. czerwca r. b. pierwsza. w niepomyślnym zaś razie na dniu 4. lipca druga, a na dniu 27. lipca r. b. trzecia, ku wydzierzawieniu zaś przychodów z targowego i miejscowego, tudzież z wagowego i miarkowego na dniu 14. czerwca pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 5. lipca druga, a na dniu 28. lipca b. r. trzecia publiczna licytacya za pomoca ofert.

Chęć nabycia mający zechcą swe należycie opieczetowane i zastępłowane, w 10 procentowe wadyum zaopatrzone oferty, na wydzierzawić się mające przychody z opłaty za przewóz piwa i z opłaty od miedu najdalej do 13. czerwca, a względnie do 4. lub 27. lipca r. h., zaś na wydzierzawić się mające przychody z targowego i miejscowego, tudzież z wagowego i miarkowego najdalej do 14. czerwca, a względnie 5. lub 28. lipca r. b. do 6. godziny po południu c. k. urzędowi powiatowemu w Brodach przedłożyć, gdzie takze bliższe szczegóły i warunki licytacyjne przejrzane być mogą.

Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 15. maja 1864.

1

(958)

Nr. 96. C. k. urzad powiatowy jako sąd w Starejsoli, niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, że na wezwanie c. k. obwodowego sądu w Samborze z dnia 30. grudnia 1863 l. 11949 w sprawie Selika Reisnera przeciw Marcinowi Starościakowi celem zaspokojenia wekslowej sumy 84 zł. w. a. z odsetkami 6% od dnia 2. kwietnia 1859 bieżącemi w ilości 8 zł. 43 c. w. a., tudzież kosztów egzekucyjnych 4 i 4 zł. w. a. na rzecz Selika Reisnera przedaż przymusowa pod NK. 200-99 w Chyrowie położonej realności w trzech terminach, a to: 30 czerwca, 29. lipca i 30 sierpnia 1864 o godzinie 9ej przed południem, pod następujacemi warunkami przedsięwzietą będzie:

1) Za cene wywołania przyjmuje się wartość przez sądowe

ocenienie na 80 zł. w. a. wyprowadzona.

2) Kazden do licytacyi zgłaszający się obowiązany jest 10% ceny wywołania t. j. 8 zł. w. a. do rak komisti licytacyjnej jako zadatek złożyć, któren najwięcej dającym w cene kupna policzonym, reszty licytantom zaś zaraz po ukończonej licytacyi zwróconym bę-

3) Kupiciel winien jest pozostającą po strąceniu zadatku cenę kupna w 30 dni po prawomocności rezolucyi sądowej, moca której sad akt licytacyi do swej wiadomości przyjmie, złożyć do depozytu sadowego lub do rak wierzyciela, jeżli mu sąd zapłatę

4) Skoro kupiciel cenę kupna całkowicie uiści, wydany mu bedzie na jego zadanie dekret własności do kupionej realności, poczem realność ta w fizyczne posiadanie mu oddaną będzie.

5) Opłate do c. k. skarbu za przeniesienie własności, ponosi

kupiciel ze swego.

6) Gdyby kupiciel warunków niedopełnił, natenczas rozpisze sie na żądanie wierzyciela kosztem niestarczającego się w słowie kupiciela relicytacya tej realności z jednym szczególnie terminem licytacyi, przy którym realność powyższa i niżej ceny szacunkowej sprzedana bedzie, a kupiciel odpowie za wszelki ubytek nietylko złożonem wadyum, ale i całym swym majatkiem, a w razie uzyskania przy tej relicytacyi większej ceny kupna, nadwyżka przypadnie na korzyść wierzyciela, a po jego zaspokojeniu teraźniejszemu właścicielowi realności.

7) Na pierwszym i drugim terminie realność ta niebędzie sprzedaną inaczej jak tylko wyż ceny szacunkowej, lub przynajmiej za takową, na trzecim zaś terminie i niżej ceny szacunkowej.

8) Względem podatków odsełają się chęć kupienia mający do

c. k. kasy podatkowej w Starejsoli.

Z c. k. powiatowego sądu.

Starasol, dnia 30. kwietnia 1864.

Mro. 9762. Bon der k. f. Kreisbehörde zu Zołkiew in Galizien werden die nach Lipsko zuständigen und in Jassy unbefugt sich aufhaltenden Michael und Samson Rothberg vel Rothberger aufgefordert, in ihre Seimath binnen drei Monaten von der letten Gin= schaltung biefes Ebittes in bie Wiener Zeitung gurudzukehren, und die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen Diefelben nach bem Answanderungspatente vorgegangen werden mußte.

Zołkiew, ben 27. Februar 1864.

#### Edykt.

Nr. 9762. C. k. władza obwodowa Zółkiewska w Galicy wzywa przynależnych do Lipska i nielegalnie w Jassach mieszkających Michała i Samsona Rothberg czyli Rothberger, by w ciągu trzech miesiccy powrócili do gminy Lipsko i usprawiedliwili ich pobyt nielegalny za granica, ponieważby postępowaniu według patentu emigracyjnego podpadli.

Zółkiew, dnia 27. lutego 1864.

(976)

Nro. 12679. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber nachstehender, auf den Ramen ber Gemeinde Mezygtod lautenden und angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, als:

A. Oftgalig. Kriegebarlebens-Obligazionen lautend auf den Ramen :

1) Mezyglod, Unterthanen Sanoker Rreifes, Dr. 11093 bto. 25. September 1797 ju 5% über 12 fl. 122/8 fr.;

2) dieselben Mr. 11438 bto. 30. Oftober 1798 über 12 fl.

122/8 fr. zu 5%;

3) diefelben Mr. 12232 bto. 8. August 1799 über 12 fl. 122/8 fr. zu 5%;

B. Ostgaliz. Naturallieferungs-Obligazionen:

4) Nr. 1073 dtv. 6. September 1793, lautend auf den Namen Mrzyglod mit Lodzina. Unterthanen Sanoker Rreifes, über 23 fl. 30 fr. zu 4%;

5) Mr. 4410 bto. 19. Marg 1794, lautend auf ben Mamen ber Unterthanen Mrzyglod. Dobna und Lodzyna über 78 fl. 30 fr. zu 4%; 6) biefelben Dr. 4679 dto. 22. Februar 1795, lautend über

58 fl. 30 fr. zu 4%;

7) Mr. 8197 bto. 2. Februar 1796, lautend auf Mrzyglod mit Debna und Lodzyna, Unterthanen Sancker Kreifes, über 69 fl. 51 fr. zu 4%;

8) dieselben Mr. 678 dto. 4. November 1799, über 62 fl.

33 fr. zu 4%;

9) Nr. 5794 bto. 1. November 1829 lautend auf ben Ramen

Mrzygkod mit Dembna und Lodzina über 46 fl. 186 fr. zu 2%; 10) dieselben Rr. 1002 dto. 1. November 1829 auf benselben Ramen lautend, über 130 ft. 543, fr. ju 2%; aufgefordert, die ob-gedachten Obligazionen binnen Ginem Jahre. 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen, und die Befitrechte barguthun, widrigens nach fruchtlos verstrichener Frist dieselben amortisirt werden murben.

Bom f. f. gandesgerichte.

Lemberg. am 20. April 1864.

Edift.

Mro. 6108. Bom f. f. Bezirksgerichte zu Brody wird bekannt gemacht, daß am 9. Juni 1847 Daniel Jezierski in Brody mit Sin-

terlassung eines Kodizils gestorben ift.

Da von den aus dem Gesetze zur Erbichaft berufenen Kindern desselben der Aufenthaltsort ber erblafferischen Tochter Agnes Jezierska unbekannt ift, fo wird biefelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem unten gesetzten Tage an, bei biesem Gerichte zu melden, und die Erbserklärung zum obigen Nachlage anzubringen, widit genfalls die Berlaffenschaft mit den fich melbenden Erben und dem für sie aufgestellten Kurator Herrn Advokaten Georg Kukucz abgehandelt werden murbe.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 20. März 1864.

(957)Roufurs.

Mro. 4972. Bei bem Postamte und der Poststagion in Unter-

Sinoutz ift die Postmeiftereftelle gu beseben. Die Bezüge des Postmeisters bestehen in einer Jahresbestallung von Zwei hundert fünfzig Gulben, in einem Amtspauschale jährlicher dreißig Gulden und in ten Mittgebuhren fur Die Poftenbeforderung, welche hinsichtlich der Beforderung ber Malle = und Reitposten nach Michaleny mit einem Jahresbetrage von Einhundert achtzig neun (189) Gulden und für die der Poststagion einstweilen überlaffene Berreitung der täglichen Bothenfahrposten nach Sereth und gurud mit bem Betrage von Einhundert neunzig Gulden jährlich pauschalirt find.

Dagegen ift ber Postmeister jur Beistellung und Unterhaltung von mindestens feche bienfttauglichen Pferden, 1 gedeckten und 1 ungedecten 4figigen Postfalefche, von 2 ordinaren Bagen, 3 Staffettentaschen und der geeigneten Bagen für die Bothenfahrten nach Sereth, eines geeigneten Postlokals und ber fonftigen Betriebserforber-

dernisse verpflichtet.

Bewerber um diese gegen Abschluß eines Dienstvertrags und Erlag einer Dienstfauzion von 250 fl. ju verleihende Postmeisters stelle haben ihre gehörig gestempelten Gesuche unter bokumentirter Rachweifung ihres Alters, der bisherigen Beschäftigung, eines angemeffenen Betriebsvermögens und des sittlichen und politischen Bohlverhaltens im vorgeschriebenen Wege binnen 4 Wochen bei ber gefer= tigten Postdirekzion einzubringen.

Bon ber f. k. galiz. Post=Direkzion.

Lemberg, am 23. Mai 1864.

G ditt.

Mro. 930. Bom f. f. Bezirksamte Wojnitow als Gerichte wird dem unbekannt wo abwesenden Iwan Kormyto aus Tomaszowce mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider benselben Iwan Prokopów aus Dolha megen Zahlung bes Betrages von 40 fl. öff. B. f. N. G. unterm 25. April 1864 3. 930 die Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagfahrt gur Summarverhandlung auf den 29. August 1864 um 9 Uhr Bormit= tags angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten diesem Gerichte unbefannt ift, fo hat dasfelbe ju beffen Bertretung und auf beffen Befahr und Roffen den Kosé Huckało aus Tomaszowce als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sadmalter zu mahlen und biefem Gerichte anzuzeigen, über haupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben mirb.

Wojników, ben 7. Mai 1864.

(970)Roufurs.

Mro. 13330. Bu befegen: Gine Umtsoffizialestelle für den Rechnungebienft bei ben leitenden Finang-Behörden in Oftgaligien, in Der XI. Diatenklasse mit dem Gehalte von 735 fl. oft. B.

Bewerber um diese Stelle, oder eventuell um eine Amtsoffigiales stelle mit dem Gehalte von 630 fl., oder 525 fl. in stabiler oder provisorischer Eigenschaft haben ihre bokumentirten Gesuche, inebesondere unter Nachweifung ber abgelegten Brufung aus ber Staatsverrech nungekunde, dann der Kenntnig der Landessprachen binnen 6 Bochen bei ber f. f. Finang-Landes-Direkzion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete disponible Beamte wird vorzugsweise Bedacht ge-

nommen werden.

Lemberg, am 17. Mai 1864.

(937) E d y k t.

Nr. 14516. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego Aleksandra Grzymałe Jaźwińskiego, iż w procesie przez p. Julie Krewniak Przeciw niemu o zapłacenie sumy 196 złr. 34 cent. w. a. z przynależytościami do 1. 5204/64 wytoczonym i do sumarycznej rozprawy zdekretowanym termin na dzień 18, lipca 1864 o 11. godzinie przed południem do wniesienia obrony wyznaczonym, a oraz niewiadomemu z miejsca pobytu Aleksandrowi Grzymałe Jaźwinskiemu adwokat krajowy p. Dabczański z substytucyą adwokata krajowego p. Dr. Czajkowskiego jako kurator na jego odpowiedzialność i koszta nadanym został, któremu kuratorowi pozew do 1. 5204 z 1864 roku ta cytacya do owej rozprawy się doręcza, wzywając zarazem nieobecnego p. Aleksandra Grzymałe Jaźwińskiego, by nadanemu mu kuratorowi potrzebną do prowadzenia procesu informacye udzielił luh też innego zastępce w tym procesie Postawił i tegoż tutejszemu sądowi podał, lub wreszcie sam osobiście na terminie wyznaczonym do sądu się stawił.

Lwów, dnia 10. maja 1864.

(952) S b i f t. (2)

Mr. 3711. Bom Tarnopoler f. k. Kreisgerichte wird in Folge Beschlußes vom 11. Mai 1864 mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe Josef und Maria Huber unterm 1. Mai 1864 Z. 3711 wider die abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Jacob und Salamon Freudenthal, dann Rachel Rosenseld und im Falle des Absterbens einer dieser Personen oder aller, die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben derselben wegen Löschung der im Lastenstande der Realität Pr. 15 in Tarnopol zu Gunsten der Massa des Freudenthal laut dom. 2. p. 575. n. 2. on. sichergestellten Summe von 2000 sip. eine Klage angebracht und um richterliche Hisse gebesten, norüber eine Tagsahrt auf den 12 Juli 1864 um 10 Vormitstags bestimmt worden ist.

Da der Anfenthalteort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Areisgericht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosen ten hiesigen Landes: und Gerichts-Advokaten Herrn Dr. Weisstein mit Substituirung bes Landes: und Gerichts-Advokaten Herrn Dr. Pelinowski als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung

verbandelt werden wird.

Durch tieses Gbikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtes behelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftemäßigen Nechtsmittel zu ergreisen, indem dieselben sich die aus deren Berabsaumung entstetenden Felgen selbst beizumessen haben werden.

Tarnopol, am 11. Mai 1864.

 $\mathbf{E} \mathbf{d} \mathbf{y} \mathbf{k} \mathbf{t}. \tag{2}$ 

Nr. 1774. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż w celu ściągnienia sumy 3000 złr. m. k. ezyli 3150 złr. w. a. z odsetkami po 5% od 5. listopada 1858 bieżacemi, przez małżonków Teodora i Tekli Bajewskich przeciw Feliksowi Urbańskiemu wygranej, tudzież wydatków procesu 8 złr. 5 kr. w. a. i wydatków postępowania przymusowego poprzednio w ilościach 6 złr. 59 kr. w. a., 16 złr. 87 kr. w. a. i 16 złr. 86 kr. w. a., teraz zaś w ilości 240 złr. 27 kr. w. a. przyznanych, przymusowa publiczna sprzedaż dóbr Iskrzynie w obwodzie Sanockim, powiatu Brzozów położonych, jak ks. gł. 214. str. 283. l. 17. cież. Feliksa Urbańskiego własnych, a jako hypoteka wygranej wierzytelności służacych, stosownie do przepisu dekretu nadwornego z 25. czerwca 1824 l. 2017 ze względu, że ciężary tych dóbr wartość szacunkową 87 240 złr 65 kr. w. a. nieprzewyższają, w trzech terminach, t. j. dnia 4. lipca 1864, dnia 8. sierpnia 1864 i dnia 5. września 1864, każdego razu o godzinie 10. rano w tututejszym sądzie obwodowym pod następującemi warunkami odbędzie sie:

1) Dobra Iskrzynia z przynależytościami ryczaltowo i z wykluczeniem kapitału indemnizacyjnego za zniesione na tych dobrach powinności poddańcze wymierzonego sprzedają się. Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa tych dóbr w ilości 87.240 65 kr. w. a., poniżej której dobra te w pierwszych dwóch

terminach licytacyjnych sprzedanemi nie będą.

2) Kazdy chęć kupienia mający obowiązany jest 20% od ceny szacunkowej 87.240 złr. 65 kr. w. a. jako zakład przed oliarowaniem ceny do rąk c. k. komisyi licytacyjnej w gotówce lub też w publicznych papierach na okaziciela opiewających z kuponami, w obligacyach indemnizacyjnych, w ksiązeczkach kasy oszczędności Lwowskiej na okaziciela opiewających, lub też w listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego stan., podług ostatniego gazetami ogłoszonego kursu, jednakowoż nie powyżej wartości nominalnej tych obligacyi i listów zastawnych złożyć, który przez najwięcej ofiarowanego złożony zatrzymanym, resztym zaś licytantom po licytacyi zwrócony będzie.

3) Gdyby dobra te Iskrzynia w tych trzech terminach licytacyjnych za cene szacunkową albo wyżej sprzedane nie zostały, natenczas celem postanowienia tzejszych warunków wyznacza się termin na dzień 5. września 1864 o godzinie 4. po południu, przyktórym wierzyciele tem niezawodniej stanąć mają, ile że nieobecni

wierzyciele jako do warunków lżejszych przez obecnych wierzycieli postanowionych przystępujący uważani będą. Na podstawie tych lżejszych warunków nowy termin licytacyjny wyznaczony i ogłoszony będzie, na którym powyższe dobra poniżej ceny szacunkowej i za każdą cenę kupna ofiarowaną sprzedane zostaną.

4) Względem intabulowanych na wspomnionych dobrach długów, tudzież względem podatków rządowych z tych dóbr opłacać się mających, chęć kupienia mających do tabuli krajowej lwowskiej i do c. k. urzędu podatkowego w Brzozowie się odsyła, akt szacunkowy i wyciąg tabularny z 3. maja 1862 każdego czasu w c. k. registraturze sądowej w Przemyślu przejrzane być mogą, naoczne zaś przekonanie o jakości i ilości gruntów, budynków, lasów

i t. p. na miejscu w Iskrzyni powziąść mozna.

O tej licytacyi uwiadamiają się obydwie strony, todzież wszyscy wierzyciele tabularni, a to z miejsca pobyta wiadomi do rąk własnych, zaś z miejsca pobyta niewiadomi, t. j. Katarzyna z Osolińskich br. Jabłonowska, Antonina z Chanowskich Iwanowska, Karolina z Crbańskich Jaworska i wszyscy ci. którym uchwała obecna albo wcale nie lub też w nienależytym czasie doręczona by była, również ci, którzyby dopiero po 3. maja 1862 do tabuli weszli, przez edykta i kuratora im w osobie adw. kraj. Dra. pana Frenkla ustanowionega, któremu jako zastępca p. adwokat Wajgart substytuuje sie.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 27. kwietnia 1864.

(973) Sonfurs. (2)

Nro. 4403. Ju Folge Ermächtigung bes hohen k. k. Ministe riums für Haudel und Volkswirthschaft wird in dem Marktorte Krystynopol. Zołkiower Kreises, eine k. k. Presterpedizien errichtet werden, welche sich mit dem Briefs und Fahrpostdienste zu befassen hat, und täglich mittelst der täglichen Vothensahrten zwischen Mosty wielkie und Sokal mit dem Postneze in Verbindung geseht werden wird.

Bewerber um die zu besetzende Posterpedientenstelle daselbst, mit welcher eine Jahresbesiallung von Einhundert Eulzen und ein Amtsspauschale jährlicher Dreißig Gulten gegen Erlag der Dienskauzion im Betrage von 200 st. österr. W. und gegen Abschluß des Dienstsvertrages verbunden ist, haben ihre eigenhändig geschriebenen Gesuche unter Nachweisung des Alters, der bisherigen Beschäftigung und der Bermögensverhältnisse die längstens 20. Juni 1864 bei dieser Postsdirekzion einzubringen, und sich darin zu verpflickten, daß sie den Postsdienst zu Krystynopol in einem gegen Feuer und Einbruch gesicherten Lokale ausüben, und sich vor dem Dienskantritte einer Prüfung aus der Postmanipulazion und der Rechnungslegung unterziehen werden.

Bon ber f. f. galig. Post-Direkzion.

Lemberg, am 24. Mai 1864.

(953) E d y k t. (1)

Nr. 1056. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na zaspokojenie wygranej przez Samuela Barana przeciw Janowi Korbiczce sumy 255 złr. mon. k. z procentami po 5% ed dnia 16. czerwca 1856, przyznanych poprzednio kosztów egzekucyjnych w kwotach 11 zł. 30 kr., 4 zł. 48 kr., 4 zł. 14 kr. i 6 zł. 94 kr. w. a. jak i kosztów w kwocie 6 zł. 24 kr. w. a. obecnie przyznanych, przymusowa sprzedaż realności pod Nr. 34 w Przemyślu na przedmieściu Podgórzu położonej na dniu 27. czerwca o godz. 10tej rano w sądzie tutejszym odbędzie się.

1. Rzeczona polowa realności, Antoniego Rozumkiewicza i Rozalii z Rozumkiewiczów Korbiczkowej własna, sprzedana będzie ryczałtem na podstawie aktu oszacowania z dnia 17go listopada 1858 do l. 8036.

2. Ta połowa realności sprzedaną będzie na wyż oznaczonym terminie za jakakolwiek cenę, jeżeliby za cenę szacunkową lub wyższą sprzedaną być nie mogła.

3. Jako cene wywołania stanowi się cena szacunkowa tej po-

łowy realności w kwocie 183 zł. 80 kr. a. w.

4. Kazdy chęć kupienia mający obowiazanym będzie piątą część ceny szacunkowej, t. j. kwotę 36 zł. 70 kr. w. a. w gotówce przed licytacyą do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, które dla nabywcy na rachunek ceny kupna zatrzymanem, innym zaś licytującym zwróconym zostanie.

5. Chęć kupienia mającym wolno jest wyciąg tabularny, warunki licytacyi i akt szacunkowy tej połowy realności w registraturze sądu tutejszego przejrzeć, i o stanie tej realności naocznie

się przekonać.

O czem tak obydwie strony, jakoteż i właściciele hypoteczni, a to z miejsca pobytu znajomi do rąk własnych. zaś z miejsca pobytu niewiadomi, mianowicie: Szymon Rozumkiewicz, Katarzyna z Rozumkiewiczów Dobrzańska, Magdalena z Rozumkiewiczów Krańska, masa spadkowa Maryi Rozumkiewiczowej. Maciej i Rozalia Drozdowscy, tudzież wszyscy ci wierzyciełe, którymby uchwała niniejsza albo wcale nie, albo zapóźno doręczoną była, nareszcie ci, którymby po wydaniu tej uchwały prawo hypoteki uzyskali, do rąk ustanowionego kuratora adwokata Dra. Frenkla z zastępstwem adwokata Dra. Regera i przez edykta zawiadomienie otrzymają.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 29. lutego 1864.

Nro. 15121. Bur Sicherstellung ber Dedftofflieferung auf ber Karpathen= und Veretzkoer ungarischen Hauptstrasse im Stryjer Stras= senbaubezirke gleichnamigen Kreifes fur bas Jahr 1865 wird bie Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

Auf der Karpathen-Sauptstraffe für die 59te, 60te, 61te,

62te, 63te, 64te, 65te und 66te Meile in 3331 im Fiskalpreise von 10194 61 Prismen

Auf der Veretzkoer ungarischen Sauptstraffe für die 1te, 2te, 3te, 4te und 5te Meile in 1530 Prismen

im Fiskalpreise von 5505

baber zusammen 4861 Priemen im Fiefalpreise von 15699 öfterr. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Dffertbedingniffe, konnen bei ber f. f. Stryjer Rreisbehorbe oder bem bortigen f. f. Straffenbaubezirke eingesehen merden.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% gen Badium belegten Offerten langstens bis jum 24. Juni 1864 bei der

genannten Rreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche Unbothe werden nicht berücksichtiget. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Won der f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 21. Mai 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 15121. Dia zapewnienia dostawy materyału kamiennego na karpackim i wereckim wegierskim gościńcu, w Stryjskim powiecie drogowym tegoż obwodu, w roku 1865, rozpisuje się ninicjszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeba:

Na karpackim gościńcu na 59ta, 60ta, 61a, 62a, 63a,

64ta, 65ta i 66ta mile 3331 pryzmów

w cenie fiskalnej 10194 61

Na wereckim gościńcu na 1szą, 2ga, 3cią, 4ta i 5ta w cenie fiskalnej 5505mile 1530 pryzmów

razem 4861 pryzmów w cenie fiskalnej 15699

wal, austr.

Wszelkie warunki ofertowe ogólne i specyalne, i te, tutejszem rozporzadzeniem z dnia 13. czerwca 1856 roku l. 23821 ogłoszone, mogą być u władzy obwodowej, lub w urzędzie drogowym w Stryju przejrzane.

Przedsiebiorcy zechcą swoje, w 10% wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 24. czerwca b. r. do wymienionej władzy

obwodowej.

(884)

Później podane oferty niebędą uwzględnione.

Co sie niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. maja 1864.

(956)Edy kt.

Nr. 4443. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że w skutek odczwy c. k. sądu obwodowego w Tarnowie dozwolona uchwała tegoż sadu z dnia 31. marca 1864 do l. 1102 i 1508 przymusowa sprzedaż dóbr Suchodoł, Białobrzegi, Głowienka i Krościenko nizne, Feliksowi Urbańskiemu ut Dem. 320. p. 253. n. 16. haer. i p. 276., 280. i 286. n. 15. haer, własnych, pierwiej w Jasielskim, teraz zaś w obwodzie Sanockim polożonych, w celu zaspokojenia wygranej przez p. Julia Urbańska przeciw p. Feliksowi Urbańskiemu sumy wekslowej 650 złr. m. k. lub 682 zł. 50 kr. w. a. wraz z odsetkami od 28. maja 1866 po 6% bieżącemi, z wydatkami sporu w ilości 4 zł. 48 kr. a. w. i wydatkami postępowania przymusowego w ilościach 26 zł. 23 kr. a. w., 53 zł. 65 kr. w. a., 18 zł. 18 kr. a. w. i 33 zł. 14 kr. a. w. dozwolona, rozpisuje się, która się w tutejszym c. k. sądzie obwodowym pod następującemi przez c. k. sąd krajowy wyższy decyzyą z dnia 9. września 1863 do l. 11562 sprostowanemi warunkami odbedzie.

1. Do sprzedaży tej wyznacza się dwa termina, t. j. na dzień 11. lipca i na dzień 29. sierpnia 1864 o godzinie 10. zrana i każda z tych wsi z osobna sprzedaną być ma, wszelakoż w tychże dwóch terminach niżej ceny szacunkowej, za cenę wywołania służacej.

sprzedane nie beda.

2. Cene wywołania stanowi suma jako wartość tych dóbr przez sądowe oszacowanie wyprowadzona, a mianowicie: a) dóbr Suchodoła suma 3249 zł. 60 kr.; b) dóbr Krościenko niżne suma 3012 zł. 20 kr. a. w.; c) dóbr Głowienka suma 2026 zł. 20 kr. a. w.; d) dóbr Białobrzegi suma 1683 zł. 50 kr. a. w.

3. Chęć kapienia mający obowiązany będzie 10% ceny wywo-

łania czyli w szczególności w okrągłej liczbie:

a) przy licytacyi dóbr Suchodoła kwota 325 zł. w. a. 302 .. Krościenko niżne 17 Głowienka 203e) d) Białobrzegi 169

gotowemi pieniądzmi lub w listach zastawnych galie, stanowego instytutu kredytewego według ostatniego kursu Gazety Lwowskiej. wraz z dotyczącemi kuponami, jako zakład (wadyum) do rak komisyi sprzedawczej, przed zaczęciem tej sprzedaży złożyć, który to zakład najwięcej ofiarującemu w cene kupna wrachowanym, zaś innym kupującym po ukończonej sprzedaży zwrócony zostanie.

4. Jeżeliby te dobra w pierwszych dwóch terminach powyżej lub przynajmniej za cenę wywołania sprzedane nie były, na ten wypadek wyznacza się w moc \$, 148 i 152 ustaw sąd, termin do wysłuchania wierzycieli względem ułatwiających warunków na 29. sierpnia 1864 o godzinie 4tej po południu z tym dodatkiem, że niestających tak uważać się będzie, gdyby do większości głosów stających przystąpiłi byli.

5. Chęć kupienia mającym wolno jest wyciąg tabularny, akt oszacowania i inwentarz tych dóbr w tutejszo-sądowej registraturze

przejrzeć lub odpisać.

O tej rozpisanej licytacyi obydwie strony, tudzież wszyscy wierzyciele hypoteczni z miejsca pobytu znani, do rak własnych. ci zaś, których miejsce pobytu wiadome nie jest, jak i ci, którzyby do tabuli krajowej po 15. wrześniu 1862 weszli, lub którym niniejsza uchwała za późno lub wcale doręczoną by nie była, na rece ustanowionego w tym celu kuratora, adwokata Dra. Frenkla z zastępstwem adwokata Dra. Waygarta i przez edykta zawiadomienie otrzymują.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemysl. dnia 27. kwietnia 1864.

(983)Aundmachung.

Mro. 8873. Bur Wiederbesetzung ber an ber rechtes und staates wissenschaftlichen Fakultät in Lemberg erledigten ordentlichen Brosfessur des zivilgerichtlichen Berfahrens, dann des österreichischen Sansdels- und Wechselrechtes, mit welcher der Gehalt von 1260 fl. öst. W. und das sistemmäßige Vorrudungerecht in die Wehaltsftufen von 1470 fl. und 1680 fl. oft. D. verbunden ift, wird hiemit ber Konfurs ausgeschrieben.

Die Bewerber um die gedachte Lehrkanzel haben ihre Gesuche, belegt mit ihrem Curiculum vitae, bem Doftorediplome, ben Beugnipen über abgelegte theoretische und praktische Prüfungen, über literarische Leiftungen und ben fonftigen Dotumenten, durch welche fie ihre Befähigung zu dem fraglichen Lehramte barlegen zu können erachten, längstens binnen 6 Wochen vom Tage der ergangenen Konkurreng-Ausschreibung gerechnet, an bas Prafidium ber f. f. Statthalterei in Lemberg unmittelbar, ober wenn biefelben in Staatsdiensten steben, im vorschriftsmäßigen Wege einzusenden.

Lemberg, am 30. Mai 1864.

### Anzeige-Platt.

## Lundmadyung

#### den Jahrmarkt in Ulaszkowee betreffend.

In dem Marktifadtchen Utaszkowce, Czortkower Kreises in Galizien, wird der Jahrmarkt am Feste St. Joannes des Täufers, so wie alle Jahre, auch im laufenden Jahre abgehalten werden, und bes ginnt ichen am 24. Juni 1864. Diejenigen P. T. Herren Kausseute werden somit aufmerksam

gemacht, welche wegen Erlangung der Gewölbe zu Utaszkowce das Angeld bereits im Jahre 1863 erlegt haben, hiemit annoch aufgefordert, den ganzen Miethzins bis 15. Juni 1864 zu berichtigen, widrigens die Verwaltung bemuffigt ware, nach Verlauf vorstehender Frist die Gewölbe an andere Bestandnehmer unnachsichtsvoll und ohne aller Berucfichtigung ber Angelder ju vermiethen.

Unfrankirte Schreiben werben nicht angenommen. Von der Gutsverwaltung.

Ułaszkowce, am 10. Mai 1864.

### Doniesienia prywatne.

### Uwiadomienic.

tyczące się jarmarku w Ułaszkowcach. W miasteczku Ułaszkoweach, w cyrkule Czortkowskim w Galicyi, jarmark odbędzie się jak w poprzedzających latach, tak też i w bieżącym 1864 roku w dzień św. Jana chrzcielela, i rozpoczyna

sie już z dniem 24. czerwca 1864 roku.

Wszystkich panów kupców, którzy dla osiągnienia sklepów w Ułaszkowcach już w roku 1863 zadatek dali, czyni sie uważnemi, wzywając tychże niniejszem, ażeby niezwłocznie najdalej do 15. czerwca 1864 całą kwotę czynszową w administracyj ogólnej państwa Jagielnickiego w Ułaszkowcach złożyli, inaczej bowiem po upływie wyżoznaczonego terminu sklepy te bez najmniejszego po-błażania i bez wszelkiego uwzględnienia na złożony zadatek admi-nistracya ogólna przymuszoną by była innym wynająć.

Niefrankowane listy nie beda przyjętemi.

Od administracyi ogólnej państwa Jagielnicy.

Ułaszkowce, dnia 10. maja 1864.

(3)